# Ner 137 i 138.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA MRAMOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 14 Grudnia 1842 r.

Nro 10,194,

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, że w myśl Uchwały Sonatu Rządzącego z dnia 18 Listopada r. b. Nro 6107 odbędzie się w Biórach Wydziału w godzinach przedpołudniowych na dniu 21 b. m. i r. publiczna in minus licytacya na wypuszczenie w przedsiębiorstwo reparacyi potrzebnych w domu przy Ulicy Warszawskiej Rogatkę IV w sobie mieszczącym. Robota dokonaną być winna według kosztorysu przy Uchwale na początku powołanej zatwierdzonego. Cena do pierwszego wywołania Złp. 1681 gr. 22 naznacza się. Chęc licytowania

mający złoży na vadium Złp 170. O innych warunkach w Biórach Wydziału wiadomość powziętą być może.

Kraków dnia 5 Grudnia 1842 roku.

Senator Prezydujący Kopff. Referendarz L. Wolff.

Nro 6533.

#### OBWIESZCZENIE.

### WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Dopełniając Rozporządzenia Senatu Rządzącego w dniu 9 Listopada r. b. do Nru 5914 D. G. S. wydanego, a polecającego sprzedaż drogą licytacyi resztującego wytworu cynku w roku bieżącym, zawiadomia te wszystkie osoby które to interesować może, iż w dniu 22 m. i r. b. po uderzeniu godziny 11 przed południem rozpocznie się w Biórach Wydziału licytacya głośna na sprzedaż wspomnionego wytworu cynku, który mniej więcej tysiąc pięcset centnarów wagi berlińskiej wynosić będzie; ktokolwiek zatem będzie w chęci zakupienia tego artykułu, zechce w czasie wyżej oznaczonym znajdować się w miejscu wskazanem, i zaopatrzyć się w kwotę sześć tysięcy pięcset Złp. na vadium do tej licytacyi potrzebną. Co się dotycze warunków, te przed rozpoczęciem licytacyi będą mogły być w Biórach Wydziału przejrzanymi. — Kraków dnia 7 Grudnia 1842 roku.

A. WEŻYK. Sekretarz Nowakowski. Nro 20,002.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje niniejszym do wiadomości, iż w depozycie policyjnym znajduje się topor ciesielski od osoby podejrzanej odebrany; ktoby więc sądził się być tegoż właścicielem, zechce się w terminie miesiąca jednego zgłosić po odebranie takowego.

Krakow d. 28 Listopada 1842 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.

(3 r.)

Schretarz Ducittowicz.

Nro 20,109.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż książka służbowa Maryannie Galińskiej zaginęła; ktoby takową znalazł, zechce ją złożyć w Kantorze służących.

Kraków dnia 30 Listopada 1842 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth.

Sekretarz Ducittowicz.

Nro 20,741. DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż książka służbowa Walentemu Zadębskiemu zaginęła; ktoby takową znalazł, zechce ją złożyć w Kantorze służących.

Krakow dnia 30 Listopada 1842 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz Ducitłowicz.

Nro 19,303. DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Jan Galicki i Antoni Razuntowicz żołnierze Cesarsko-Rossyjscy z Nowagińskiego piechotnego pułku, drugi z Gruzyjskiego liniowego 11 Batalionu, obydwa z kraju tutejszego pochodzić mający, zeszli z tego świata, wedle doniesienia Władz Cesarsko-Rossyjskich w miesiącu Maju r. b. O czem Dyrekcya Policyi kogo to interesować może niniejszem zawiadomia.

Kraków dnia 4 Grudnia 1842 roku.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducillowicz.

Nro 19,304.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości kogo to dotyczeć może, iż wedle doniesienia na drodze urzędowej otrzymanego, niejaki Józef Meizner z Krakowa pochodzić mający, w dniu 24 Października r. z. w Paryżu rozstał się z tym światem.

Kraków dnia 6 Grudnia 1842 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz Ducidłowicz.

Nro 22,250.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie znajduje się tabakierka srebrna od człowieka podejrzanego odebrana; ktoby przeto mniemał się onej być właścicielem, zechce się zgłosić do Dyrekcyi Policyi i prawo własności udowodnić.

Kraków dnia 6 Grudnia 1842 roku.

Dyrektor Policyi
WOLFARTH.
Sekretarz Ducidłowicz.

Nro 8, 654.

#### TRYBUNAŁ

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa wszystkich mających prawo do kwoty Złp. 230 tytułem vadii przez nowonabywcę domu Nro 640 w depozyt Sądowy złożonej, aby z stósownemi dowodami po odbiór takowej do Trybunału w przeciągu trzech miesięcy zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie kwota wzmiankowana, jako rzecz opuszczona, Skarbowi publicznemu przyznaną zostanie. — Kraków dnia 26 Listopada 1842 roku.

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz *Lasocki*.

(1 r.)

Nro 8,168.

#### TRYBUNAŁ

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa prawo mających do massy Anastazego Peszkarego, ażeby w zakresie miesięcy trzech, z tytułami prawa ich dowodzącemi do Trybunału zgłosili się, wprzeciwnym bowiem razie massa niniejsza z kwoty Złp 245 gro. 17 i zaległych procentów od roku 1839 składająca się, na rzecz Skarbu Publicznego w myśl Art 770 Kod. Cyw. jako bezdziedziczna przyznaną zostanie.

Kraków dnia 12 Listopada 1842 roku.

Sędzia Prezydujący Dymidowicz. Sekretarz *Lasocki*.

(3 r.)

Nro 8510.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa sukcessorów lub mających prawo do massy ś. p. Wojciecha Paciewicza w d. 18 Lipca 1834 r. w Krakowie zmarłego, aby się w przeciągu trzech miesięcy z swemi prctensyami lub prawami do massy tegoż Paciewicza z summy Złp. 52 gr. 9 w depozycie Sądowym złożonej, składającej się zgłosili, po upływie bowiem zakreślonego terminu massa ta jako rzecz opuszczona, Skarbowi publicznemu przyznaną zostanie.— Kraków dnia 25 Listopada 1842 roku.

Sędzia Prezydujący Miętuszewski.

(3 r.)

Sekretarz Trybunału Lasocki.

Nro 8081.

#### TRYBUNAL

Wolneyo Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa mających prawa do massy Gabrycła Rykaczewskiego z kwoty Złp. 2426 w obligach Kommissyi Centralno-Likwidacyjnej składającej się, aby w przeciągu miesięcy trzech z tytułami zdolnemi prawa ich udowodnić do Trybunału zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie massa rzeczona jako bezdziedziczna na rzecz Skarbu publicznego przyznaną zostanie.—Kraków dnia 26 Listopada 1842 roku.

Sędzia prezydujący Dymidowicz. Sekretarz *Lasocki*.

(3 r.)

Nro 8,361.

#### TRYBUNAR

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa mających prawo do massy Bernarda Gostkowskiego z kwoty 188 Złp. 5 gr. w depozycie Sądowym składającej się; aby się w przeciągu trzech miesięcy z tytułami prawa ich udowodniającemi do Trybunału zgłosili, w przeciwnym bowiem razie massa rzeczona na rzecz Skarbu publicznego jako bezdziedziczna, przyznanąby została.

Kraków dnia 26 Listopada 1842 roku.

Sędzia Prezydujący Dymidowicz. Sekretarz Lasocki.

(2r.)

Nro 8.640.

#### TRYBUNAŁ

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa spadkobiorców lub prawa ich mających po Franciszku Krupeckim uniwersalnym dziedzicu majątku po ś. p. X. Bernardzie Lenartowiczu pozostałego, aby się po odbiór gotowizny i obligów massę X. Lenartowicza składających w terminie miesięcy trzech do Trybunału zgłosili, pod rygorem przyznania takowej na rzecz Skarbu Publicznego.

Kraków dnia 26 Listopada 1842 roku.

Sędzia Prezydujący Dymidowicz. Sekretarz *Lasocki*.

(2 r.)